# CURRENDA X.

### Uwagi nad pytaniami i wnioskami omawianemi na kongregacyach dekanalnych w r. 1893.

(Dokończenie).

- 10. **Dekanat Nowosandecki** poruszył między innemi sprawę wydania podręczników z łacińskiemi nieszporami. Wskazujemy pod tym względem i polecamy dwa takie podręczniki: jeden mniejszy pod tytułem: Nieszpory łacińskie na niedziele i święta uroczyste całego roku Nowy Sącz, K. Jakubowski 1894. drugi większy pod tytułem: Psalterium vespertinum ks. J. Haberla. Ten drugi zawiera psalmy i hymny na cały rok z nutami w 8 tonacyach kościelnych, dla organistów i śpiewaków znakomity. Można sprowadzić z Ratyzbony od Fryderyka Pusteta za 80 fenigów w oprawie.
- 11. Godna pochwały jest myśl wyrażona na kongregacyi Dekanatu Pilzneńskiego, aby kapłani miewali przeważnie kazania katechizmowe, które w naszych czasach tem sa potrzebniejsze, że przez fałszywa oświatę zachodzą niejako za mglę czyste pojęcia o prawdach religijnych i zasadach moralnych.- Nie podzielamy zaś tego zdania, żeby ksieża parafialni, którzyby do tego czuli się zdolnymi, brali się do prac misyonarskich, dając misye i rekolekcye po różnych parafiach: bo po pierwsze musieliby oni przez to zaniedbywać swoje własne parafie, powtóre przy najlepszych chęciach swoich i zdolnościach nie sprostaliby na tem polu owym wyćwiczonym szermierzom, których nam dostarczają te Zgromadzenia zakonne, które się tej pracy wyłącznie poświęcają Prawda, że owi zakonnicy są często rozrywani na wszystkie strony i nie zaraz na żawolanie mogą przybyć do tej lub owej parafii, ale i tak wiele się już pod tym względem zrobilo, i przyjdzie czas, że nie będzie jednego zakatka w naszej dyecezyi, gdzieby się przez misyonarza nie rozległ ten głos boży, który wstrząsa cedry Libanu. Kaplan parafialny niech pilnuje przedewszystkiem swojego duszpasterstwa, a zaiste będzie miał o czem myśleć i robić tak wiele, że mu się przypowni, co znaczą słowa: "ciężar dnia i upalenia"-Była mowa i o wykazach, co, kiedy do kościoła lub dla probostwa sprawiono? Wykazy takie powinny być przez Urzędy Dziekańskie przesyłane do Konsystorza i powinny być zgodne z rzetelną prawdą; tu zauważyć winniśmy, że niektórzy beneficyaci wykazy te tak drobnostkowo i w takiej formie czasem redagują, że nie

chcąc tychże wystawiać na pośmiewisko i narażać na podejrzenie o próżność i przechwałki, musieliśmy nieraz ich wykazy milczeniem pominąć — Na tworzenie fundacyj mszalnych, któreby beneficyatowi nie przynosiły korzyści, Konsystorz Biskupi nigdy się nie godzi, i z tego powodu w każdym poszczególnym wypadku, kiedy ma powstać nowa jaka fundacya, nietylko żąda deklaracyi dotyczącego proboszcza, ale i sam rzecz wszechstronnie pod rozwagę bierze. — Do wniosku, aby krzyże i figury polne, jeżeli się chylą do upadku, albo pod względem estetyki przedstawiają coś rażącego, zastąpić nowymi i odpowiedniejszymi figurami, z zachowaniem jednak wskazówek roztropności, zgadzamy się najzupelniej z tą uwagą, że po sprowadzeniu nowej figury, starą usunąć należy, i jako poświęconą umieścić na cmentarzu, albo spalić, popiół na poświęconem miejscu zostawiając.

12. **Dekanat Radłowski** objawił życzenie, aby w szkolach ludowych uczono religii według katechizmu ks. Z. Gorazdowskiego zamiast obecnie przepisanego, który w praktyce ma się okazywać coraz mniej stósownym. Odpowiadamy: jeżeli nauka religii na tej zmianie zyska, Konsystorz Bisk. niema nie przeciwko temu. —

W sprawie, aby każdego roku po skończonej rekrutacyi c. k. Starostwa przesyłały Urzędom parafialnym listę młodzieńców popisowych, którzy i w trzeciej klasie nie zostali oddani do wojska, Konsystorz Biskupi według życzenia kondekanalnych zwrócił się do W. c. k. Namiestnictwa i otrzymał odmowną odpowiedź a to z powodów, że przez to zwiększyłaby się agenda c. k. Starostw już i tak pracą przeciążonych, że nie wszyscy popisowi stawiają się do asenterunku podczas głównego poboru i w miejscu swej przynależności, że niektórzy uchylają się w ogóle od stawiennictwa, inni bywają przeznaczeni do komisyi rozpoznawczej, inni nakoniec chociaż asenterowani bywają później uwolnieni, że wreszcie miejscowy duszpasterz może bardzo łatwo od dotyczącej Zwierzchności gminnej dowiedzieć się, kto został asenterowany lub nie i że c. k. Starostwa na żądanie bez kosztu i trudu mogą w tym względzie udzielić Urzędowi Parafialnemu potrzebnego wyjaśnienia.

Na pytanie, gdzie w księgach metrykalnych mają być zapisywane akty zejścia osób zmarłych za granicą, odpowiadamy, że według rozporządzenia c. k. Namiestnictwa z 15. stycznia 1875. L. 52994 (Kur. II. 1875.) należy zapisywać takie akty w księdze urodzonych w rubryce "uwaga", gdzie ma być uwidoczniony dzień, rok i miejsce śmierci z odwołaniem się na odnośne poświadczenie śmierci lub doniesienie urzędowe, które w aktach metrykalnych ma być przechowane. Przytem jednak należy zauważyć, że podobne zapiski nie mogą służyć za podstawę do wystawienia dla familii metryki zejścia z tego świata pewnej osoby, lecz mogą tylko posłużyć za wskazówkę stronom interesowanym, gdzie i na jakiej drodze będą mogły otrzymać metrykę zejścia dotyczącej osoby, zmarłej za granicą państwa. Nadesłane akty urodzin poddanych austryackich (Cislitawia) należy przechowywać w osobno sporządzonym zeszycie obok miejscowych metryk urodzenia (Erlass des h. k. k. Ministerium des Inneren v. 6. Oktober 1879 Zl. 9397. Kur. XXV. 1879). Małżeństwa obywateli państwa austryackiego zawarte za granicą, nie potrzebują być do metryk tutejszo krajowych zapisywane, ani też w szczególnej ewidencyi utrzymywane, lecz jedynie gminie przynależności nowożeńca

notyfikowane. (Reskrypt Ministerstwa spraw wewn. z dnia 2. marca 1887 L. 16154. Kur. V. 1887).

Na wysylanie ze swego ramienia umyślnego misyonarza do Saksonii, gdzie wielu robotników z Galicyi dla zarobku w lecie przebywa, Konsystorz Biskupi funduszu nie posiada; o ile jednak wiadomo zjawia się tam pomiędzy nimi od czasu do czasu kapłan wladający polskim językiem. — Wobec utyskiwania na kwestarki zakonne przypomina się, że duchowieństwo parafialne może a nawet powinno im odmówić wszelkiej pomocy, jeżeli się pierwej nie wykażą pozwoleniem do kwestowania uzyskanem w tutejszym Konsystorzu Biskupim, tudzież pozwoleniem c. k. Namiestnictwa względnie Starostwa.

- 13. Kongregacyi *Dekanatu Radomyskiego* odpowiadamy: 1) że należy dążyć do wprowadzenia łacińskich nieszporów, ale *stopniowo i rostropnie*, mianowicie przez wyrabianie odpowiednich chórów śpiewackich, 2) że Konsystorz Biskupi bierze wszelkie wnioski kongregacyj dekanalnych na uwagę, nie na wszystko jednak odpowiada z przyczyn latwych do zrozumienia, jak np., gdy coś nie zasługuje na bliższy rozbiór i odpowiedź, 3) że co do wysłuchania spowiedzi kapłana w domu stało się już zadosyć życzeniu w Kurendzie XI. z r. 1893 str. 84, 4) że swoich rozporządzeń w dawniejszych Kurendach ogłoszonych Konsystorz Biskupi nanowo do druku podawać nie będzie, ale natomiast poleca, by Duchowieństwo Kurendy pilnie czytało i pojedyńcze roczniki dawało do oprawy, jak tego wymaga przepis i prosta przezorność.
- 14. Zgodnie z uchwałą kongregacyi *Dekunatu Ropczyckiego* uznaje Konsystorz Biskupi potrzebę ustanowienia osobnego adwokata dla spraw duchownych, ale widzi pewną trudność w znalezieniu funduszów, aby go odpowiednio remunerować.— Co do zamieszczania w Kurendzie wykazu sprawionych rzeczy do kościoła i dla probostwa, odsyłamy wnioskodawców do odpowiedzi danej w tym przedmiocie Dekanatowi Pilznicńskiemu.
- 15. Kongregacya *Dekanatu Starosandeckiego* żadnego wniosku nie postawiła i nie uchwaliła.
- 16. **Dekanat Tarnowski** zajął się ułożeniem planu rekolekcyjnego na poszczególne parafie, oraz omówił sprawę przygotowania testamentu w mysł zeszlorocznych poleceń i według wzoru zamieszczonego w Kurendzie VII. r. 1893 str. 48.
- 17. Na Kongregacyi *Dekanatu Tymbarskiego* również debatowano o testamentach księży, o ważności tychże, o wykonawcy ostatniej woli, o obowiązkach egzekutora testamentu. Dostateczne w tej mierze wskazówki znajdują się w zwyż zacytowanej Kurendzie. Pytano także o procesye niedzielne i odpustowe. W niedzielę po aspersyi, według zwyczaju oddawna u nas praktykowanego, należy przed Sumą odprawić procesyę, jeżeli miejsce i pora po temu, zaintonowawszy, jeżeli ma kto śpiewać: *Duo Seraphim*, lub pieśń polską stósowną do czasu. Gdyby na niedzielę wypadło uroczyste

nabożeństwo z wystawieniem Najśw. Sakramentu na Sumie i Nieszporach, procesyę po aspersyi należy opuścić, bo będzie inna cum SSmo. Czy procesya cum SSmo powinna się odbyć po Sumie, czy po Nieszporach, zależy wiele od miejscowych okoliczności, bo gdyby czy na odpuście czy w inny dzień miało być na Nieszporach bardzo mało wiernych, lepiej jest odprawić procesyę po Sumie; chociaż właściwie z Nieszporami kończy się każde festum solemne, a więc i po Nieszporach dopiero powinna być uroczysta procesya z hymnem: Te Deum laudamus. Nie mówimy tu o procesyach w oktawie Bożego Ciała odbywających się dwa razy, t. j. po mszy św. i po nieszporach.

- 18. Kongregacya Dekanatu Tuchowskiego dotkneła porządku, jakiby należało zachować na procesyach. Istotnie - pod tym względem wiele jeszcze pozostaje u nas do zrobienia. Kto widział porządek wzorowy przestrzegany na procesyach za granica, ten nasz porządek musi nazwać właściwie nieporzadkiem. Aby dać choć kilka w tej mierze wskazówek, przypominamy, że na czele procesyi ma iść sługa kościelny z krzyżem; a ten sługa kościelny powinien w tym razie mieć na sobie jakieś kościelne ubranie up takie jak mają ministranci do Mszy św. a nie śmie wygladać brudno i obszarpano jak ostatni dziad. Za krzyżem postępują bractwa kościelne ze swojemi godłami i sztandarem w pewnym szyku; te które później powstały ida naprzód, za niemi dawniej istniejące. Jeżeli procesya odbywa się z Najśw. Sakramentem, najbliżej celebransa idzie bractwo Najśw. Sakramentu. Za celebransem postępuje lud, także w pewnem zszeregowaniu się, najpierw płeć męska, począwszy od najmłodszych aż do najstarszych wiekiem, za nimi płeć żeńskarównież w podobnym ordynku co do wieku. — Życzeniu kondekanalnych, aby Konsystorz Biskupi zebrał i ogłosił drukiem wszystkie ustawy szkolne do wiadomości i użytku szczególnie katechetów, już przez kogo innego stało sie zadosyć; albowiem od roku 1885 istnieje dzielko pod tytułem: "Zbiór ustaw i najważniejszych rozporządzeń w sprawie szkolnictwa ludowego, wydany przez Dr. Pawła Skwarczyńskiego, we Lwowie, w ksiegarni Seyfertha i Czajkowskiego-cena egzemplarza z przesyłka pocztowa 1 złr. 10 ct. – Również bardzo się przydadza: "Przepisy dotyczące praktyk religijnych uczniów i uczennic w szkolach ludowych" rozesłane roku zeszlego wszystkim duchownym.
- 19. Kongregacya Dekanatu Wielopolskiego, zwróciła uwagę na restauracyę kościołów, oltarzy, obrazów i t. p. i powzięła rozumną uchwalę, aby w takich sprawach szukać rady u prawdziwych znawców sztuki kościelnej, a nie powierzać robót pierwszemu lepszemu majstrowi partaczowi, który tylko się nastręczy. Niewiasta, która opuściła swojego męża, z powodu złego obchodzenia się z nią, może być w danym razie rozgrzeszoną, mając należytą dyspozycyę do Sakramentu Pokuty; jednakowoż krok jej powinien być na właściwej drodze zbadany, czyli powinno być wdrożone kanoniczne dochodzenie celem uzyskania prawnej separacyi, jeżeli zachodzi rzeczywisty do tego powód, albo co lepiej, powaśnieni małżonkowie powinni się pogodzić, i wrócić do wzajemnego pożycia z sobą. Jeżeliby beneficyat, wskutek konwersyi albo wylosowania efektów wartościowych, poniósł ubytek co do swojej kongruy,

powinien o tem donieść do Konsystorza Biskupiego, załączając stósowne podanie do c. k. Namiestnictwa celem sprostowania fasyi dochodów i wydatków.

20. **Dekanat Wojnicki** zapytywał, czy Konsystorz Biskupi nie mogłby zwolnić księży tak proboszczów jak i wikaryuszów, biorących z funduszu religijnego całą swoją kongruę lub część takowej, od obowiązku odprawiania z tego tytułu mszy funduszowych? — Odpowiadamy: na zupelne zwolnienie zgodzić się nie możemy, ale tylko na stosowną redukcyę de casu ad casum, uwzględniwszy różne miejscowe okoliczności, moglibyśmy zezwolić.

Uwaya: Niektórzy beneficyaci oprócz gruntów i zabudowań gospodarczych stanowiących dotacyą beneficii, mają jeszcze osobne folwarki, do których utrzymania konkurencya parafialna według istniejących ustaw nie przyczynia się niczem, ale cały ciężar spada tu na beneficyata. Ponieważ doświadczenie pouczyło, że właśnie te folwarki najsmutniej nieraz wyglądają, przeto poleca się Przewielebnym Księżom Dziekanom mieć je przy wizytacyi w szczególnej swojej pamięci, i byłoby dla ich zabezpieczenia najlepiej, gdyby dotyczący beneficyat każdego roku pewną zaoszczędzoną kwotę odkładał z przeznaczeniem na melioracyę wymienionych folwarków, i takową do Konsystorza Biskupiego celem korzystnej fruktyfikacyi przesyłał.

N. 1703

#### KONKURS.

Wakuje posada kaznodziei i spowiednika polskiego przy kościele św. Ruprechta w Wiedniu. Kandydaci o tę posadę się ubiegający, winni podania swoje zaopatrzone w potrzebne świadectwa, wnieść najpóźniej do końca maja b. r. za pośrednictwem Naszem do Najprzewielebniejszego Konsystorza Metropolitalnego obrz. łać. we Lwowie.

## Polecenie nowych książek

Lekcye i Ewangelie czyli tak zwana Ewangelijka dla kaplanów na ambonę, wyszla w nowem i kompletnem wydaniu, nakladem i drukiem J. Jakubowskiego w Nowym Sączu. Mając aprobatę tutejszego Konsystorza Biskupiego, podaje wspomniona Ewangelijka każdą perykopę zgodnie z przekładem Pisma św. według X. Jakóba Wujka. Możemy ją zatem bezpiecznie do użytku kościelnego polecić.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi. Nowe to dziełko ułożył ks. Władysław Sarna, proboszcz w Szebniach, Dyecezyi Przemyskiej. Kapłani, którzy pracują po wiejskich parafiach, znajdą w temże dziełku bardzo pożądany dla siebie podręcznik. Dzieci mające iść do pierwszej spowiedzi, trzeba do niej pilnie i gruntownie przygotować, bo od tego zależy ważność pierwszej, od tego ważność następnych spowiedzi, od tego stan duszy wobec Boga i nareszcie zbawienie. Chcąc tedy należycie przygotować dzieci do korzystania po pierwszy raz z Sakramentu Pokuty, musi i kaplan sam dobrze się z całym tym przygotowawczym materyałem przysposobić. Czy ma zawsze na tyle czasu, tyle bystrego poglądu i uwagi, aby niezego nie przeoczyć, nie pominąć i aby to przygotowanie nie okazało się w końcu niedostatecznem? Dzielko ks. Wł. Sarny temu zapobiega, dlatego je gorąco polecamy, szczególniej ze względu na te dzieci, które do szkoły nie uczęszczają. Nabyć je można u samego Autora p. Moderówka (1 złr. za egzemplarz broszurowany, 1 złr. 15 ct. za oprawny).

## Ordines Majores.

Dicbus: 24 Junii — 29 Junii et 1 Julii a. c. promovebuntur ad SS. Ordines-Majores, sequentes Seminarii Nostri dipecesani alumni:

- 1) Bartoszewski Andreas, natus in Radymno,
- 2) Borowiecki Franciscus, natus in Ujście Solne,
- 3) Florek Joannes, natus in Słopnice szlacheckie,
- 4) Kubas Stanislaus, natus in Dulczówka,
- 5) Mucha Franciscus, natus in Trzciana,
- 6) Mysor Ladislaus, natus in Wojsław,
- 7) Palka Joannes, natus in Jasna,
- 8) Prokopek Joannes, natus in Borzęcin,
- 9) Prokopek Josephus, natus in Borzęcin,
- 10) Tabaszewski Joannes, natus in Nowy Wiśniez et
- 11) Wcisto Joannes, natus in Zawierzbie,

quorum nomina et cognomina populo ad Sacra congregato Dominica V. post Pentecosten publicentur et piis precibus fidelium commendentur.

## Wykaz pobożnych składek w dyecezyi, w czasie od 1. stycznia – 20. maja 1894.

- I.) Na Świętopietrze. Parafie: Witkowice 14 złr. 60 ct.—Okulice 10 złr.—Dembno 22 złr. Pogorska Wola 8 złr. 25 ct. Radłów 10 złr. Kasina 3 złr. 61 ct. Chomranice 3 złr. Rzezawa 10 złr. Stary Wiśnicz 10 złr. Zalasowa 8 złr. Rzochów 7 złr. Biesiadki 4 złr. 50 ct. Złota 1 złr. 10 ct. Okocim 1 złr. 90 ct. Siemiechów 18 złr. Nockowa 15 złr. Szynwald 11 złr. Mała 3 złr. Żabno 6 złr. Nowy Wiśnicz 7 złr.—Jakubkowice 17 złr. 70 ct. Mikluszowice 49 złr. Ostrowy 1 złr. 50 ct. Brzozowa 5 złr. Baranów 13 złr. 28 ct. Czermin 11 złr. 75 ct. Borowa 1 złr. Szczucin 10 złr. Pilzno 10 złr. Rożnów 3 złr. 14 ct. Uszew 11 złr. Brzeziny 6 złr. 50 ct. Gumniska Fox 6 złr. Pstrągowa 1 złr. 50 ct. Lipnica murow. 10 złr. Otfinów 23 złr. 55 ct. Szczawnica 10 złr. Ochotnica 5 złr. Grybów 23 złr. 69 ct. Klaryski ze Starego Sącza 10 złr.—Dekanat Radomyski 20 złr. Dekanat Mielecki 24 złr. 75 ct. X. Michał Cieślik 1 złr. X. prałat Gabryelski 50 złr. Razem 499 złr. 32 ct.
- II.) Na Missye katolickie. Parafie: Chomranice 1 złr. 80 ct. Rzezawa 10 złr. Nowe Rybie 7 złr. 90 ct. Piotrkowice 4 złr.—Dembica 4 złr. Szynwałd 5 złr. Luszowice 12 złr. Grybów 12 złr. 59 ct. Lipnica wielka 8 złr. Rożnów 1 złr. 81 ct. Ostrowy 2 złr. 50 ct. Szczucin 10 złr. Pilzno 10 złr. Brzeziny 4 złr. 50 ct. Pstrągowa 1 złr. 50 ct.—Łączki 2 złr.—Gumniska Fox 50 ct. Dekanat Mielecki 21 złr 25 ct. Dekanat Radomyski 18 złr. Klaryski ze Starego Sącza 10 złr. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> roczne odsetki fundacyi ś. p. X. Marcina Leśniaka prep. kapit. 7 złr. 86 ct. Razem = 155 złr. 21 ct.
- III.) Na wykupno niewolników w Afryce. Parafie: Jazowsko 13 złr. Poremba radlna 5 złr. 30 ct. Wilczyska 7 złr. Dekanat Radomyski 4 złr. 50 ct. Razem = 29 złr. 80 ct.
- IV.) Na koszta kanonizacyi Bl. Kingi. Parafia Rzezawa: 2 złr. Dekanat Brzeski 4 złr. 90 ct. Dekanat Radomyski 10 złr. X. Michał Cieślik 50 ct. Razem 17 złr. 40 ct.
- V.) Na pomniki w Ziemi Św. Parafie: Rzezawa 2 złr. Dekanat Brzeski 5 złr. 20 ct. Dekanat Radomyski 4 złr. 90 ct. Parafie: Szczawnica 6 zlr. 80 ct. Uszew 4 złr. 50 ct. Okulice 2 złr. Chelm 10 złr. Grybów 20 złr. Wierzchosławice 3 złr. 60 ct. Szczyrzyc 3 złr. Słupiec 9 złr. 84 ct. Łączki 7 złr. Lipnica w. 10 złr. 90 ct. Mała 2 złr. 86 ct. Rzochów 7 złr. Rożnów 1 złr. 80 ct. Dobrków 4 złr. Ostrowy 4 złr. 50 ct. Brzozowa 5 złr. Tarnów 29 złr. 25 ct. Łęki 10 złr. Nowy Wiśnicz 6 złr. Czermin 6 złr. 11 ct. Borowa

1 złr. — Szczucin 5 złr. — Pilzno 16 złr. — Siemiechów 4 złr. 50 ct. — Brzeziny 5 złr. 08 ct. — Otfinów 8 złr. — Szynwałd 5 złr. Razem = 208 złr. 84 ct.

- VI.) Na odbudowanie kościoła paraf. w Cięszkowicach. X. infulat Walczyński 10 złr. X. prałat Jan Jaworski 5 złr. X. prałat Gabryelski 10 złr. X. Kanonik Dr. Tylka 2 złr. Parafie: Siedlee 10 Lubzina 12 złr. 80 ct. Grybów 50 złr. 97 ct. Ostrowy 2 złr. 50 ct. Uszew 4 złr. Lubcza 5 złr. Pilzno 20 złr. Rzezawa 6 złr. 25 ct. Szynwald 3 złr. Tarnów 55 złr. 51 ct. Razem 197 złr. 03 ct.
- VII.) Na bursę św. Kazimierza. Jego Ekscel. Najprzew. X. Biskup Łobos 120 złr. XX. Bobczyński 5 złr. prof. Dr. Dutkiewicz 2 złr. Dr. Pechnik 10 złr. Kan. Lipiński 25 złr. Mączka 1 złr. Duszyński 50 ct. Ciszek 30 ct. Kryza 1 złr. Karakulski 2 złr. —Rogoziewicz 50 ct. Unger 50 ct. Dylski 1 złr. Kan. Wąsikiewicz 20 złr. Cieślik 50 ct. Antoni Thir, wik. Gen. Dominikanów 2 złr. Dr. Mrugacz 10 złr. Kapała 2 złr. Skopiński Mateusz 5 złr. Zabrzeski 3 złr. Spiryt. Dr. Dutkiewicz 8 złr. infułat Walczyński 50 złr. Parafia Ostrowy 3 złr. 50 ct. Wny Alojzy Gutman 56 złr. Wny Dr. Bronisław Brzeski 6 złr. Parafia Pilzno 2 złr. Siemiechów 50 ct. X. Maciej Miętus 5 złr. Razem = 342 złr. 30 ct.

#### Piis ad aram precibus commendantur:

anima p. m. Victoris Kmietowicz, Cooperatoris de Słopnice Królewskie, qui Sacramentis provisus, obiit die 29 Aprilis. Societati precum pro felici morte adscriptus. anima p. m. Ludovici Jemiolo, deficientis, qui Sacramentis provisus, obiit in Borzęcin die 17 Maji. Societati precum pro felici morte adscriptus.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 20 maja 1894.

IGNACY
Biskup.

X. Stanisław Walczyński Wikaryusz generalny, kanclerz.